### N<sup>to.</sup> 35.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Mittwoch, ben 10. Februar 1830.

Angekommene Fremde vom 7. Februar 1830.

Hr. Richter Jegnik aus Krotoschin, Hr. Pachter Bojanowski aus Konarze= 100, Hr. Erbherr Augner aus Malien, I. in No. 168. Wasserfraße.

#### Bom 8. Februar.

Hr. Kaufmann Jerke aus Magbeburg, Hr. Gutsbesitzer v. Skoralzewski aus Skoki, Hr. Gutsbesitzer v. Kuczborski aus Oporzyno, I. in No. 384. Gerberskraße; Hr. Gutsbesitzer Zielinski aus Dleszych, I. in No. 187. Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Chelmski aus Ehwalibogowo, Hr. Gutsbesitzer Dobrzynski aus Miestyrowo, I. in No. 99. Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Bienkowski aus Smurzewo, Hr. Gutsbesitzer v. Kapowski aus Milcieno, Hr. Kaufmann Liebich aus Warschau, I. in No. 12 St. Martin.

Subhaftatione = Patent.

Auf den Antrag eines Real=Gläubisgers soll das den Gröpferschen Scheleuten zugehörige, im Dorfe Chmielinko, Buster Rreises, unter Nro. 29. belegene, gerichtlich auf 483 Athl. 18 sgr. 4 pf. abgeschätzte Grundstück, bestehend aus einer Windmühle nehst Wohnhaus, Gateten und 1½ Morgen Ackerland, anderweitig an den Meistbietenden bsfentlich verkauft werden.

Patent subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli realnych nieruchomość z wiatraka, z domu, ogrodu i z 1½ morgi roli składaiąca się, do małżonków Groepler należąca, w wsi Chmielinku Powiecie Bukoskim pod Nr. 29. położona sądownie na 483 Tal. 18 sgr. 4 denoszacowana, powtórnie naywięcey daiącemu publicznie przedaną być ma.

W tym celu wyznaczyliśmy nowy

Biergu haben wir einen Licitatione= Termin auf ben 24. April e. Bor= mittage um g Uhr vor bem Land = Ge= richte = Rath v. Locffiat in unferm Partheien = Bimmer angesett, zu welchem wir Raufluftige mit bem Bemerten einlas ben, bag bem Meiftbietenben, wenu nicht rechtliche Sinderniffe eintreten, ber Buichtag ertheilt werden wird, und Die Tare und Bebingungen in unferer Regiftratur eingesehen werden fonnen.

Pofen ben 21. Januar 1830, Ronigl. Preuß, Landgericht.

termin licytacyiny na dzień 24. Kwietniar. b. przed poludniem o godz. 9., przed Sędzią Lockstaedt w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, przybitém będzie.

Taxa i warunki w naszéy Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 21. Stycznia 1830. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung und Ebictals Citation.

Es follen nach bem bier affigirten Gub: haftations-Patente Die in Rrutla bei Dbra, Bomffer Rreifes, gelegenen, bem Muller Martin Schulz gehörigen, auf 1413 Rthl. 6 fgr. 6 pf. gerichtlich abgefchat= ten beiden Windmuhlen nebft Bohn= und Wirthschafte-Gebauden, Land, Biefen, Garten und einem Beinberg, in bem am 5. Marg 1830 hier auftehenden Ter= mine offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, wogu wir Raufer ein= laben. Die Raufbedingungen und bie Tare tonnen in unferer Regiftratur ein= gefeben werben.

Bugleich forbern wir alle etwanigen Realpratenbenten auf, ihre Unfpruche an die benannten Grundftude in obigem

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Obydwa wiatraki Marcina Szulca młynarza w Krutli pod Obrą w Powiecie Babimostkim leżące, maią być podlug wywieszonego tu Patentu subhastacyjnego wraz z przyleżącemi do niego domostwem, budynkami gospodarskiemi, rolą, łąką, ogrodami i winnica, publicznie naywięcey daiącemu przedane sądownie zostały, z wymienionemi przyległościami na tal. 1413 sgr. 6 fen. 6 ocenione. Termin peremtoryczno zawity na dzień 5. Marca r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu w izbie sądowey.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna można w Registraturze naszéy przeyrzeć.

Zarazem zapozywa Sąd wszystkich

Termine anzumelben, wibrigenfalls sie damit werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit den 7. Geptember 1829.

Konigl. Preuß. Landgericht.

niewiadomych pretendentów realnych, aby pretensye swoie do wiatraków wspomnionych z przyległościami w terminie powyższym podali.
W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im w téy mierze milczenie nałożonem zostanie.

Międzyrzecz d. 7. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebittal=Citation.

gir o wo blade, 918 mis

Anf bem im Bagrowiecer Kreife belegenen Gute Lukowo ist sub Rubr. III. No. 3. des Hypotheken-Buchs für die hierselbst verstorbene Nonne Josepha v. Rokostosiowska ex agmitione des frühern Eigenthümers Joseph v. Koszutski ad protocollum vom 20. Juni 1796 die Summe von 5000 Gulden polnisch nebst 5 pro Cent Zinfen eingetragen.

Nach ber Behauptung bes jetzigen Eigenthumers bieses Guts, Nicobem Blasius v. Koszutski, soll diese Post von dem frühern Eigenthumer bereits bezählt, die Löschung derfelben aber aus dem Grunde nicht erfolgt sepn, weil die Quittung unter bessen, und die Erben der Realgläubigerin ihrem Wohnorte nach unbekannt sind.

Dem Antrage bes fetigen Befitzers gemäß werben bemnach die Erben ber Josepha von Rotossowska, beren etwanige Cessionarien oder die sonst in ihre Zapozew Edyktalny.

Na wsi Łukowie Pow. Wagrowieckim położonéy, zahypotekowana lést pód Rubr. III. Nr. 3. księgi hypotecznéy dla Ur. Józefy Rokosawskiéy, zmarléy tu zakonnicy, na mocy przyznania przez dawnieyszego właściciela Ur. Józefa Koszutskiego do protokułu z d. 20. Czerwca 1796. uczynionego summa 5000 złt. pol. wraz z prowizyami po 5 od sta.

Według twierdzenia teraźnieyszego właściciela teyże wsi Ur Nikodema Błażeia Koszutskiego, summa ta przez dawnieyszego właściciela iuż zapłacona być ma, łecz wymazanie takowey z tego powodu nienastąpiło, ponieważ kwit z pomiędzy papierów iego pozostałości zagubionym został, a sukcessorowie realney wierzycielki z pobytu swego nie są wiadomi.

Stósownie więc do wniosku teraźnieyszego właściciela zapozywamy ninieyszem publicznie sukcessorów Rechte getreten find, hierburch offentlich porgeladen, fich binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 3 1. Mary f. Morgane um o Uhr bor bem Deputirten Landgerichte-Rath b. Potry= towell hiefelbft anberaumten Termine einzufinden und bie erforderliche Huftlarung über die ju lofchende Gumme ab= jugeben, im Falle bes Ausbleibens aber au gewärtigen, daß die auf Lufowo sub Rubr. III. No. 3, intabulirte Summe von 5000 Gulben polnisch nebft Binfen im Supotheten=Buche gelofcht und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen ben ge= genwartigen Befiger auferlegt werben mird.

Onefen ben 21. September 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

niegdy Ur. Józefy Rokossowskiey, teyże być mogących cessyonaryuszów lub też tych, którzyby w iev prawa weśli, aby się w przeciągu 3 miesię. cy naypóźniey zaś w terminie na dzień 31. Marca r. pr. zrana o godz. 9. przed Deput. W. Sędzią Potrykowskim wyznaczonym stawili, i potrzebną deklaracyą względem wymazania téy summy zdali, w przypadku niestawienia się, spodziewać się maia, że summa 5000 złt. pol. na Łukowie pod Rubr, III. Nr. 3. wraz z prowizyami w księdze hypoteczney zaintabulowana wymazana, i im przeciwko teraźnieyszemu właścicielowi wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Gniezno d. 21. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Am 30. November a. pr. langte in bem Dorfe Pfarefie ein unbefannter ungefähr 16 Jahr alter Anabe an, welcher sich zu bem dasigen Schulzen begab und bort in ber Nacht vom 3. zum 4. Descember a. pr. mit Tode abgüng.

Aus der geführten Untersuchung hat sich weder der Stand noch der Geburtes Ort, Tauf- und Baterename jenes Anasben ergeben, da er gang erkrankt die Sprache verlor.

Obwieszczenie.

Pod dniem 30. Listopada r. p. przybył do wsi Psarskie chłopak nieznaiomy około 16 lat maiący i udawszy się do tamecznego Soltysa w nocy z dnia 3. na 4. Grudnia r. p. z tym światem się rozstał.

Z indagacyi wyprowadzoney nie okazał się ani stan ani mieysce urodzenia ani nawet imie i nazwisko tego chłopaka; gdyż tenże zupełnie schorzały, zaniemówił.

Seine Kleibung beftand aus

- a) einer blautuchenen, mit fehwarzen Baranten befetten Bauermutge,
- b) einem ordinairen gang zerlumpten Kittel,
- c) einer zerriffenen grau leinwandenen
- d) einer zweiten alten Wefte,
- e) alten gerriffenen Bauerftiefeln,

f) zerlumpten Leinwands-Beinkleidern. Alle diejenigen, welche den Berftorbenen personlich kannten oder über seine etwanige Herkunft und sonstige personliche Berhaltniffe Kenntniß haben, fordern wir hiermit auf, und darüber schleunigst nahere Anzeige zu machen.

Pofen den 28. Januar 1830. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Odzież iego była następuiąca:

- a) czapka wykrawanka z sukna granatowego z czarnym harankiem,
- b) kożuch ordynaryiny zupelnie zły,
- c) kamzela podarta z grubego pló.
  tna,
- d) kamzela stara,
- e) bóty ordynaryine chłopskie zle,
- f) spodnie parciane zle.

Wzywamy wszystkich tych, którzy zmarłego osobiście znali lub też wiadomość o iego pobycie i innych stosunków osobistych posiadaią, aby nam iak nayprędzéy o tém donieśli.

Poznań d. 28. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### PUBLICANDUM.

In termino ben 26. Februar b. 3. follen vor bem unterzeichneten Friebenegerichte in Gnesen verschiebene Ges genftanbe, als:

ein Schreibepult, Sopha und Stuble, zwei Kommoden, Tische, zwei Rube, zwei Fersen zc.,

bffentlich an ben Meistbietenben verkauft werden, wozu Kauflustige hiermit ein= geladen werden.

Gnesen den 8. Februar 1830. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

#### . OBWIESZCZENIE.

W terminie dnia 26. Lutego r. b. maią przed podpisanym Sądem Pokoiu różne przedmioty, iako to: biórko, kanapa, i krzesła, 2 komody, stoły, 2 krowy, 2 jałowice, i t. d. publicznie naywięcey daiącemu, być sprzedane, na który termin chęć kupienia maiących ninieyszem zapozywamy.

Gniezno d. 8. Lutego 1830. Król, Pruski Sąd Pokoiu. Chiftal-Citation.

Im Auftrage des Königlichen Land-Gerichts zu Fransiadt foll die Kawa Elfa Aschsche Masse an die Gläubiger vertheilt werden.

Wir haben baber einen peremtorifchen Termin auf ben 18. Mary c. Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichtes Locale vor bent herrn Uffeffor v. Belielawefi anberaumt und laden alle unbefannten Glaubiger hiermit vor, an die= fem Tage perfonlich ober burch einen jus läßigen Bevollmachtigten, wezu ber bie= fige Movofat Musbet in Borfchlag ge= bracht wird, gu erscheinen, und ihre Anspruche an die gedachte Maffe angumelden und nachzuweifen, wibrigenfalls auf die Ausbleibenden feine Rudficht weiter genommen werden wird, und mit ihren Forberungen mur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Maffe noch übrig biciben nidchte, verwiesen werden foden.

Rawicz ben 3. Februar 1830.

Konigh Preuß, Friedensgericht.

Zapozew Edyktalny.

W zleceniu Król. Sądu Ziem, w Wschowie ma być massa po niegdy Kawa Elka Asch pomiędzy wierzycieli podzielona.

Wyznaczyliśmy przeto termin peremtoryczny na dzień 18. Marca r. b. o godz. 9. zrana w lokalu urządzenia naszego przed W. Zelisławskim Assess., do którego wszelkich nieznaiomych wierzycieli pod tém zagrożeniem ninieyszém zapozywamy, aby się w wyznaczonym terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na którego przedstawia się Ur. Musbek adwokat stawili i pretensye swe do wspomnionéy massy zameldowali i udowodnili, inaczy bowiem wierzyciele ci, którzyby się nie stawili. za pozbawionych wszelkich swych praw mieć mogących żaden wzgląd wzięty nie będzie, i tylko do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli ieszcze zbyć mogło odesłanemi być maią,

Rawicz d. 3. Lutego 1830. Król, Pruski Sąd Pokoju, Befanntmachung.

Im Auftrage bes hiefigen Königl. Landgerichts werbe ich mehrere abgespfändete Schnitt-Waaren, als: verschies dene Sorten Kattun, Bettüberzüge und Schürzen-Leinwand, Gingham, Parchent, Westenzeuge, Schnupf= und Haldetücher, Cambray, Umschlages und verschiedene andere Tücher, Vänder und Zwirn, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung in Courant verkausen.

hiezu habe ich einen Termin auf ben 22. Februar c. in Betiche Bormittags um 9 Uhr anberaumt, wozu Kaufluftige

hiermit eingeladen werden.

Meserit den 30. Januar 1830. Der Landgerichts = Secretair Kullak.

#### OBWIESZCZENIE.

W skurek zlecenia tuteyszego Sądu Ziemiańsk. przedawać będę naywięcéy daiącemu za gotową zaraz zaplatę, rozmaite drogą exekucyi zaięte towary krayne, iako to: różne gatunki katunu, płótna na pościel i fartuchy, gingan, barchian, materye na westki, chustki na szyie i do nosa, kambry, chustki damskie i inne różne chustki, wstążki i nici.

Do przedaży téy wyznaczylem termin na dzień 22. Lutego r. b. godzinę 9. zrana w mieście Pszczewie, na który chęć kupienia maiący ninieyszem się wzywaią.

Międzyrzecz d. 30. Styczn. 1830. Kullak,

Sekr. Sądu Ziemiańsk.

Die Direction bes Casino giebt sich die Ehre, die geehrten auswärtigen Mitglieder hiermit zu benachrichtigen, daß Sonnabend den 13. Februar c. ein Konzert im gewöhnlichen Lokale statt finden wird. Aufang um 7 Uhr.

Pofen am 10. Februar 1830.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Rach preußischem Maog und Gewicht.)

| Getreide; Arten.    | Mittwoch den<br>3. Februar.               |                                                                    | Freitag den<br>5. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Moutag den<br>8. Februar.                                                                        |                                        |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                         | bis<br>Mfr.igr.vi                                                  | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bis<br>Mit.fgr. pf      | you<br>Nir.far.ve.                                                                               | bis<br>Mir.fgr pf                      |
| Meihen der Scheffel | 25 — 20 — 16 — 17 — 25 — 10 — 23 — 4 10 — | - 27 0<br>- 21 -<br>- 17 -<br>- 18 -<br>- 26 -<br>- 13 -<br>- 24 - | - 13   - 16   - 18   - 25   - 10   - 23   - 4 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10   - 10 | - 26 - 13 - 24 - 4 15 - | 1 12 —<br>— 25 —<br>— 19 —<br>— 16 —<br>— 18 —<br>— 25 —<br>— 10 —<br>— 23 —<br>4 10 —<br>1 17 — | - 27 - 19 - 19 - 26 - 13 - 24 - 4 15 - |